au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comteir im Posthause.

№ 48. Dienstag, den 25. Februar 1840.

Angekommene gremde vom 22 gebruar.

Here Kaufm. Strauß aus Mainz, Hr. Gutsb. Dr. Junghaus aus Mogilno, I. im Hotel de Rome; Hr. Gutsb. Bobrowski aus Hilarowo, I. in No. 8 Markt; Hr. Gutsb. v. Wilczynski aus Krzyżanowo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Gutsbef. v. Potworowski aus Przysieka, die Hrn. Kaufl. Mellin aus Frankfurt a/D. u. Hempel aus Stettin, I. im Hotel de Vienne; Hr. Gutsb. v. Stablewski und Hr. Zusker-Reffineur Schurr aus Dłonie, I. in der goldenen Gans; Hr. Maurermeister Tusker aus Lobsens, Hr. Kaufm. Hirschfeld aus Neustadt b/P., I. im Eichkranz; Hr. Mühlenbesißer Stroblock und Hr. Schneidermeister Wende aus Rawicz, die Hrn. Kunstgärtner Streib und Legealle aus Straßburg, I im Hotel de Berlin; Hr. v. Neymann, Lieut, der Landwehr, aus Straßburg, I im Hotel de Berlin; Hr. v. Meymann, Lieut, der Landwehr, aus Straßburg, I im Hotel de Hambourg; die Hrn. Gutsb. v. Kalkstein aus Stawiann, v. Kaminski aus Sądziewojewo und v. Szeliski aus Stawiann, v. Kaminski aus Sądziewojewo und v. Saczło aus Lobsens, I. im Hotel de Paris; Hr. Kausmann Schumacher aus Lüttichau, I. im Hôtel de Rome.

Dom 23. Sebruar.

Die Hrn. Guteb. Gebr. v. Milecki aus Gogolewo, I. in No. 31 Berliners Str.; Hr. Guteb. Mann aus Lek, die Hrn. Kaufl. Kurzig aus Rakwik, Badt u. Speier aus Gräß und Selig aus Unruhstadt, I. im Sichkranz; Hr. Sattlermeister Schwabach aus Virnbaum, die Herren Guteb. v. Wissed: aus Bożejewo uut Bussmann aus Dalkin, Hr. Aktuar Busse aus Bogbanowo, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Guteb. v. Koscielski aus Otusz und v. Szoldrski aus Roskworowo, Hr. Wirthschafts Insp. Grunwald aus Szoldry, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Land : und Stadt: Ger. Direktor Jäkel aus Schrimm, Hr. Commiss. Koppe aus Zerkow, die

Hrn. Juteb. Buffe aus Gnesen und v. Grabowest aus Witaspee, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Koszutest aus Smieszewo, Hr. Landmann Miglaff aus Malinie, Hr. Guteberwalter Siegfried aus Patostaw, I. im Hotel de Varsovie; Hr. Wirthsch.: Insp. Groffer aus Schollendorf, I. in No. 92 Markt; Hr. Burgerm. Beith aus Krunik, Hr. Pachter Wagrowiecki aus Szeyntnik, die Hrn. Guteb. Flore kowsti aus Marienpole, Arendssi aus Krolewicc und v. Stalawsti aus Rybno, I. in den drei Sternen; Hr. Handelsmann Herzseld aus Grätz, I. im Sichborn; Hr. Guteb. Budzinsti aus Uiazd, Hr. Pachter v. Lakomicki aus Wysyn, I. im Hotel de Cracovie; Hr. Landrath v. Haza aus Samter, Hr. Kaufm. Lindner aus Wilshelmsdorf, I. im Hotel de Rome; die Herren Pachter Hartung aus Labisynet u. Rowinsti aus Vistupice, I. im goldenen Löwen.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht I. Abthei= lung zu Pofen.

Das Aittergut Vrodowo im Kreise Schrozba, gerichtlich abgeschätzt auf 49,398 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 30. Juli 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werzben. Posen, ben 18. Januar 1840.

2) Bekanntmachung. Mit hinweisung auf unsere den nothwendigen Verkauf des Ritterguts Brodowo, Schrobaer Kreises anordnende Verfügung vom 18. Januar d. I., zu welchem Zweck Termin am 30. Juli d. J. ansteht, wird hiermit nachträglich zur Kenntniß gebracht, daß das Sut Vrodowo zwar auf 49,398 Rthlr. 7 Sgr. 4 Pf. gerichtlich abgeschäft worden, daß jedoch in diesem Taxwerthe der Werth der sogleich haubaren auf Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

13

Dobra szlacheckie Brodowo w powiecie Szredzkim, sądownie oszacowane na 49,398 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 30. Lipca 1840 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane. Poznań, d. 18. Stycznia 1840.

Obwieszczenie. Przy odesłaniu do zawiadomienia naszego z dnia 18. Stycznia r. b. sprzedaż konieczną dóbr szlacheckich Brodowo, powiatu Szredz kiego rozrządzaiącego, dla uskutecznienia którey termin na dzień 30. Lipca r. b. wyznaczonym został, podaie się ninieyszem dodatkowo do wiadomości, iż dobra Brodowo w prawdzie na 49,398 Tal. 7 sgr. 4 fen. sądownie oszacowane zostały, iedna-

10,927 Rthlr. 15 Sgr. 11 Pf. abge= fchaften Solzbeffande nicht mitbegriffen ift.

Pofen ben 15. Februar 1840.

Ronigl. Preuß. Dber-Landes= Gericht; I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf Ober : Landes : Gericht zu Bromberg.

Die im Gnesener Kreise gelegene abestliche Herrschaft Witsowo II. Mo. 5, aus bem Städtchen Witsowo, dem Dorfe Witsowo und ber Halfe bes Dorfs Mastachowo zinch miense bestehend, landschaftlich abgeschätt auf 56,552 Athle. 4 fgr. 7 pf. laut ber, in der Abtheilung III. unscrer Registratur mit Hypothesenschein und Bedingungen einzusehenden Tare, soll in fortgesetzter Subhastation am 27. Mai 1840 Vormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Bromberg ben 3, Februar 1840.

4) Bekanntmachung. Zur bffentstichen Verpachtung best im Guesener Kreise belegenen Guts Sharzewo von Johanni 1840 bis dahin 1843 haben wir einen Termin auf den 23. Mai c. Bormitstags 10 Uhr vor dem Herrn OberlandessGerichts-Referendar Schwede in unserm Instruktions = Zimmer anberaumt, wozu wir Pachtliebhaber mit dem Vemerken

kowoż w cenie tey wartość zapasów drzewa, natychiniast do wyrabania kwalifikującego się na 10,927 Tal. 15 sgr. 11 fen. oszacowanego, obiętą nie iest.

Poznań, dnia 15. Lutego 1840. Król. Główny Sąd Ziemiańa ski, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

W Gnieźnińskim powiecie polożona maiętność Witkowo II. No. 5,
składaiąca się z miasteczka Witkowa,
z wsi Witkówka i z połowy wsi Małachowa złych mieysc, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 56,552 Tal. 4 sgr.
7 fen. otaxowana, wedle w IIIcim
oddziele Registratury przeyrzeć się
mogącego wykazu hypotecznego, warunków i taxy, w dalszym ciągu subhastacyi sprzedaną być ma w terminie na dzień 27. Maja 1840 zrana
o godzinie 10téy w zwykłém posiedzeniu Sądu wyznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 3. Lutego 1840.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia wsi Charzewa w Gnieźnińskim powiecie położonéy, od S. Jana 1840, aż do czasu tego 1843, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Maja r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Schwede Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyjnéy, na który

einlaben, daß von dem Pachter eine Kaution von 150 Athle im Termine bestellt werden muß.

Die sonstigen Bebingungen find taglich in ben Dienftstunden in der III. Regi= ftratur=Abtheilung einzusehen.

Bromberg ben 31. Januar 1840. Ronigl Dber = Landesgericht.

5) Proflama. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebrocht, daß die Francisca geborne von Goreca verschelichte Sliwińska, bei ihrer Großiährigkeit die Gütergemeinschaft mit ihrem Ehemann, dem Gutspächter Jacob Sliwiński zu Karmelino, mittelst gerichtlischer Erklärung vom 31. Dezember pr. ausgeschlossen hat.

Bromberg ben 17. Januar 1840. Ronigl. Dber = Landesgericht.

6) Der Regierungs, Sekretair August Ferdinand Mende und bas Fräulein Ausguste Rosette Victorie Brostoweka hiersselbst haben mittelst She-Vertrages vom Sten d. M. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Bromberg, ben 9. Januar 1840. Ronigl. Land, und Stabtg ericht.

7) Mothwendiger Bertauf. Land= und Stadtgericht ju

Frauftabt. Das hierfelbst sub No. 122 belegene Grundstud, abgeschäft auf 376 Athles 5 fgr. zufolge ber, nebst Hoppothetenschein ochotę dzierzawienia maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, że w terminie kaucya 150 Tal. złożoną być musi.

Inne warunki podczas godzin służbowych w IIIcim oddziałe naszéy Registratury przeyrzane być moga.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Franciszka z Goreckich zamężna Sliwinska dostąpiwszy pełnoletności, przez sądową deklaracyą z dnia 31. Grudnia r. z. z malżonkiem swoim Jakubem Sliwińskim possessorem Karmelina, wspólność maiątku wyłączyła.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

August Ferdinand Mende Sekretarz Regencyi i Jmci Panna Augusta Rozeta Wiktorya Brostowska, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 8. b. m. wspólność maiątku.

Bydgoszcz, dn. 9. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyskil

Sprzedaź konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wschowie.

Tu pod liczbą 122. położona nieruchomość, oszacowana na 376 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przey. und Bedingungen in der Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 31sten Marg 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentlilicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Frauftabt, ben 9. December 1839.

rzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Marca 1840. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedaną.

W Wschowie, d. 9. Grudnia 1839.

## 8) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Schwerin.

Das ben Boigtschen Chelenten gehörisge sub No. 31. zu Liebuch belegene Mühslengrundstück, abgeschätzt auf 1726 Athlr. 12 Sgr. 6 Pf., zufolge dei', nebst Hyposthekenschein in der Registratur einzusehensben Tare, soll am 27. Mai 1840 Borsmittags 10 Uhr, an ordentlicher G. richtzsfelle subhassirt werden.

Schwerin ben 11. Februar 1840.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

9) Edictalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 30. December 1829 zu Pleschen verstorbenen Bürgers und Schneisbers Friedrich Handke ist heute der erbsschaftliche Liquidations prozes eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 1. Aprilf. Borsmittags um 10 Uhr vor vem hen. Landsund Stadt-Gerichts-Rath Kühnemann im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierzynie.

Młyn z gruntami do niego należącemi, pod No. 31 w wsi Liebuch położony, małżonkom Voigt należący, oszacowany na 1726 Tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być d nia 27. Maja 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Skwierzyn, dn. 11. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w dniu 30. Grudnia 1829 w Pleszewie obywatela i krawca Fryderyka Handke, otworzono dziś process spadkowo-likwidacylny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1. Kwietnia 1840 r. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sągu przed Ur. Kühnemann Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierForberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubisger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Plefchen am 18. November 1839. Ronigl. Lande u. Stadt- Gericht.

wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pleszew, dnia 18. Listop. 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyskie

10) Der Wirth Christian Rugner aus Wioster hauland und bessen Shefrau Johanna Juliane geb. Rugner aus Alt= Borun, haben mittelft Shevertrages vom 16. November 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Wollstein am 31. Januar 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Krystyan Kutzner gospodarz z Wioskich olędrów i tegoż małżonka Joanna Julianna z Kutznerów z starego Boruja, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada 1839 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, d. 31. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Im Auftrage des Königlichen Provinzial-Steuer-Direktors zu Posen wird das unterzeichnete haupt-Amt, und zwar im Dienstgelasse des Steuer-Amts zu Schwerin, am 47ten März d. J. um 9 Uhr Bormittags die Chaussegeld-Erz hebung zu Wirsebaum bei Birnbaum an den Meistdietenden, unter Borbehalt des höhern Zuschlags, vom 1sten Juli 1840. ab zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 90 Thaler baar ober in Staatspapieren bei dem Steuer-Amte zu Schwerin zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Bieten zugelassen.

Die Pachtbedingungen find bei und bei porbemerktem Steuer = Amte

pon heute an mabrend ber Dienftstunden einzusehen.

Meserit, ben 21. Januar 1840.

Ronigliches haupt . Steuer = Amt.

Befanntmachung. Es ift von bem Rittergutsbefiger Freitag gu Luianed auf Die Umortifation nachftebenber, angeblich burch Brand vernichteten Beftpreußischen Pfandbriefe

Mro. 1 Manno uber 1000 Rtblr.

Dito 1000

- bito 1000

bito 500

angetragen, mas hierburch gur offentlichen Renntnig gebracht wird. Marienwerder ben 9. Februar 1840.

Ronigl. Beftpreußische General : Landichafte : Direttion.

13) Bekanntmachung. Das dies= jabrige Pferbe = Rennen nebft Thierichau wird in ben Tagen bom 2. bis jum 4. Juli c, auf bem im borigen Jahre bagu benutten Plate ftattfinden.

Das biesfällige Programm wird ben gechrten Mitgliedern bes Bereins befon= bers jugefertigt.

Pofen den 9. Februar 1840.

v. Willisen, Bitter, Dice : Prafibent General Secretair bes Bereins fur Berbefferung ber Pferbe-, Rindvieh= und Schaafzucht in ber Probing Pofen.

14) Bekanntmachung. 3m Termi= ne ben 16. Mary b. 3. Bormittags um 10 Uhr, werben burch offentliche Lis gitation gegen gleich baare Bezahlung auf bem Landschaftshof 34 Stud Stahre aus ber Stammichaferei verlauft, gu welchem die Raufluftigen hierdurch eine geladen werben.

Pofen ben 21. Februar 1840. Die Direttion ber Stammichaferei.

Obwieszczenie. Tegoroczne wyścigi konne i wystawa zwierząt odbeda sie w dniach od 2, do 4. Lipca na mieyscu roku zeszłego w tym celu użytém.

Wydany w tey mierze program oddzielnie szanownym członkom przesłany będzie.

Poznań, dnia 9, Lutego 1840. Willisen,

Bitter,

Sekretarz jeneralny Wice-Prezes towarzystwa polepszenia chowu koni, rogacizny i owiec w Prowincyi Poznańskiey.

Obwieszczenie. W dniu 16tym Marcar. b. o godzinie Totéy zrana sprzedane będą przez publiczną licytacyą za gotową zaraz zapłatę na dziedzińcu domu Ziemstwa 34 barany, pochodzące z zarodowey owczarni, na który chęć kupienia maiących się ninieszém wzywa.

Poznań, dnia 21. Lutego 1840. Dyrekcya owczarni zarodowey. 15) Melnen bisherigen herren Abnehmern mache ich hiermit bekannt, daß ber Berkauf meiner Sprungbode mit bem 6. Marz anfängt. Der Gesundheits-Zustand berselben ist hinlanglich bekannt, ber bestimmte feste Preis aus ben Registern zu entnehmen. hunern bei hernstadt und Wintzig ben 20. Februar 1840.

Dberft-Lieutenant von Neuhauß.

16) Einem hohen Abel und resp. Publikum empfehle ich mich zur Bertilgung von hauslichem Ungeziefer, ale: Ratten, Mause u. f. w. und verspreche solche in 24 Stunden unmittelbar wegzuschaffen.

D. Brodtmann, conceffionirter Rammerjager, Ballifchei No. 92 im Reb.

- 17) Ein Uhrmacher in einer bedeutenden handelsstadt in der Mark sucht einen Lehrling. Das Nahere in der Mittlerschen Buchhandlung.
- 18) Konzert. Berlegung. Den geehrten Abonnenten zu meinem Konzerte, welches Montag ben 24. Februar stattsinden sollte, zeige ich ergebenst an; daß ich, durch Umstände gezwungen, dies bis auf Sonnabend den 29. Februar zu verlegen, und labe bis dahin ein verehrtes Publikum zu einem recht zahlreichen Abonnement ein. Ehrist iane Krug.
- 19) Feinsten Jamaika-Rum, eingemachten Oftindischen Ingber, frische Trausben.Roffnen und Schaalmandeln, so wie achte Limburger Rafe, vorzüglicher Qualität erhielt Joh. Ign. Meyer, No. 66. am Markt.
- 20) Aecht englische Stahlfedern das Dugend zu 10, 71 und 5 Sgr., so wie acht romanische Saiten empfiehlt: E. S. Mittler.

huster t, be o county aday states

ny, pochodyace caractery oversore

Poznah, drie ut. Tujego to to.

Freiera openemi merchener

14) Incommunications In Tormson ne den 16, 2757; b. I. Irraman un 18 the grove forthern

WIND TO THE WAR THE THE THE

meather sie Mountainen bierburch eine

Die Offettion der Stammathaterele